Die Bangiger Bettung ericheint tagind, nite Ausnahme bar Gonuund geftinge greimal, am Montage nur Radmiriage 5 Uhr. -Bestellungen werben in ber Expedition (Gerbergaffe 2) und aus-warte bei allen Rouigl. Boftanftalten angenommen.

## Preis pro Quartal 1 Tofr. 16 Ggr., auswärts 1 Thir. 20 Sgr. Inferate nehmen an: in Berlin: A. Retemeper, Rurftrafe DO in Leibgig: Beinrich Gabner, in Altona: Sealenftein u. Bogler, in Damburg: 3. Thribeim unb 3. Schoneberg.

Politische Nebersicht.

Bekanntlich hat fich schon seit einem Jahr in Deutsch-land unter ben Arbeitern ein lebhaftes Bestreben tundgegeben, ihre gemeinsamen Angelegenheiten gemeinsam zu berathen. Bon Leipzig ging ber Plan aus, einen allgemeinen beutschen Arbeitertag zu berufen, und zwar die Berathung ber Arbeiterfrage so schnell als möglich ins Werk zu sepen. Auch in Berlin murbe bie Frage von ben bortigen Arbeitern auf bas lebhaftefte erortert. Bekanntlich beschloß bort eine große Berfammlung Unfange November vorigen Jahres, Die Bufammenberufung bes benifden Arbeitertages aufzuschieben, um bie biergu nothwendigen Borbereitungen gu treffen. Diefer Befolug mar ein Sieg ber vernünftigen, auf die mahren Bedürfniffe bes Arbeiterstandes bin gerichteten Bestrebungen aber socialiftische Umtriebe. Es ift anertannt, bag mehrere auf die Berhältniffe ber Arbeiter bezügliche gewichtige Fraget, wie über bie Genoffenschaften, Darlehnstaffen, Consumvereine zc. sich wohl zu einer gemeinsamen Besprechung und Berathung ber Arbeiter eignen, daß aber hiersiber die Ansichten so wenig geklart sind, daß zuvor eine allseitige gründliche Borberathung berselben nothwendig ift. In Berlin war es namentlich Schulze-Delipsich, welcher in ben letten Wochen burch seine claistichen Bortrage ben Ur-beitern ben einzig richtigen Beg jur Besserung ihrer Lage gezeigt hat. In Diefen Bortragen hat er jene großen Brincipien ber Gelbfthilfe entwidelt, von beren Richtigkeit und Beilfamfeit bereits taufende ber mobiltbatigften Inftitutionen, aus freier Affociation hervorgegangen, Beugniß ablegen. Wir werben auf Diefe Bortrage noch öfter und ausführlicher gurudtommen, fobalb biefelben in wortgetreuer Faffung uns vor-liegen werben. Schon jest machen wir auf ihr bemnachfliges Ericheinen aufmertfam.

Einen andern Weg wie in Berlin haben leiber bie Urbeiter in Leipzig eingeschlagen. Um 24. Diarg fand bort eine Arbeiterversammlung ftatt, welche fich ben, in einer Schrift bon Ferdinand Lafalle ausgesprochenen Grundfagen anfolog, und namentlich ben Schluffas berfelben acceptirte, welcher babin lautet: "Das allgemeine und Directe Wahlrecht ift nicht nur bas politifde, fondern auch bas fociale Grundprincip, bas einzige Mittel, Die materielle Lage Des Arbeiterftandes on verbeffern". Die Reben in ber Berfammlung zeigen, bag Derr Laffalle bereits feine Birfung geubt Bon ber Forifarittspartei, bem Nationalverein und Schulze-Delissich sag-ten sich die meisten Nedner los. Professor Rogmäßler trat in Folge dieser Borgänge aus dem Comité aus. Wie es heißt, betäuft sich der Maximatketrag, zu wel-chem sich Preußen für Ablöjung des Scheldezolles gegen Belgien verpflichtet hat, auf 440,000 Thater.

Die "Röln. Big." verburgt wiederholt und nachbrudlich Die Deinheitung, daß Rapoleon noch vor Rurgem ein unabbangiges Ronigreich Bolen unter einem Leuchtenberg gewollt Mus London, 29. Dary, wird bemfetben Blatte mitgetheilt, bag Rapoleon zwar jest bie Unmöglichfeit ber fofortigen Durchführung biefes Brogramms ertannt habe, baß biefes Programm aber bis bor wenigen Tagen beftanben, ja, baß es Unfange noch weiter gegangen fei. Es follte banach ein großes Ronigreich Bolen unter bem Erzherzog Ferbinand Dar hergestellt werben, zu welchem Defterreich Galigien abtreten follte. Bur Galigien murben Defterreich Musfichten in Deutschland eröffnet. Defterreich lebnte ab. Darauf tam bie zweite 3bee mit bem Bergog von Leuchtenberg. Much auf Diesweite Bete unt bem Derzog von Lenchtenerg. And auf die fes ist Desterreich nicht eingegangen. — "Was das Berhält-niß Rußlands zu diesem Plane anbetrifft," sagt der Londo-ner Correspondent der "R. B.", "so glaube ich Ihnen mit Bestimmtheit mittheilen zu können, daß es nach Meußerungen des competentesten seiner Organe erklärt hat, es würde es lieber auf einen Krieg antommen lassen. Nun fürchtet sich

Stadt-Theater.

Das Benefis bes Derrn Bieler, melder Lorgings Dper "Der Baffenichmieb", ftatt bes bereits angefündigten Auber'iden "Deastenballs" gemählt hatte, murbe vom Coudjat nicht begunftigt. Der Befuch mar außerft fparlic. Der Grund bavon liegt theile in ben Sinderniffen ber Charwoche, theils in ber Rivalität bes burch große Theilnahme begunfligten Gaftspiels bes Fraul. Ulrich, theils aber auch in der Wahl des Wertes felbft, bem wir feine ansprechenden und gemüthlichen Geiten burchaus nicht absprechen wollen, bas aber nicht jenen pitanten Reis ausübt, um allerlei erichmerenben Umftanben jum Trope einer Borftellung außer bem Abonnement zahlreiche Besucher zuzusühren. Das würde Berrn Bieler mit bem, auch die Schaulust aufreizenden "Mastenballe" ohne Frage beffer geglücht fein und es ift im Interesse bes Benefizianten zu bedauern, bag biefer Blan megen Unpaglichfeit eines Gangere aufgegeben murbe. Dhne Dies befand fich Lorpinge Oper mabrend ber letten Jahre öftere auf bem Repertoir, mahrend ber "Maetenball" längere Beit geruht hat. Das entmuthigende Resultat Des Benefices raubte übrigens Berrn Bieler nichts von jeinem Gifer und man barf ibm ruhmend nachfagen, bag er feinen luftigen Anappen Georg tapfer burchführte, in etwas hoftiger, athemlojer Weife gwar, wie biefer Daifteller fomijche Hollen, zulest noch ben Dandalo im "Bampa" zu beleuchten pflegt, aber boch mit dem Bemühen nach daratteriftifcher Farbung. Die ju große Unruhe bee Gangere beeintrachtigt auch die Wirfung feiner Stimme und Die Caauch die Wirfung feiner Stimme und die Cor-rectheit des Gefanges. Im Uedrigen besigt Derr Bieler für Rollen, die nicht zu große musikalische Ausprüche maden, ein ausreichendes Maß von Gewandtheit und man barf ben Georg ju ben gelungeneren Leiftungen bes Tenor-

Frankreich zwar vor Rugland nicht, aber biefe Haltung, verbunden mit ber Defterreichs und, in zweiter Linie, mit ber Preugens, war eben nicht geeignet, die unmittelbare Berfolgung eines Bieles fortgufeben, bas fpater vielleicht mit ge-ringeren Opfern zu erringen ift."

Landtage : Berhandlungen. 29. Gigung bes Abgeordnetenhaufes am 31. Darg. (Schluß.)

Bei Belegenheit ber gestrigen Mittheilung ber Berhandlung über Die Betition ber Berren Donalies und Benoffen ift die Rede des Abg. Dr. Lome jo wie die Antwort des orn. Bismard aus Berfeben fortgeblieben. Wir tragen Die

felbe wie folgt nach:

Abg. Dr. Lowe (Dortmund) führte aus: Es fei ein eigenthumlich Schaufpiel, Diese Wiederholung der Debatte über bie polnische Frage und Die Daltung des Deinisterprasidenten in berfeiben: immer wieder Diefe Wendungen, immer wieder Diese Erklärungen, in benen ber Nachsat jurudnehme, mas ber Borbersat behaupte. Und boch wurde die Sache sehr einfach sein, menn ber Ministerprasibent einmal gesagt hatte: fo ift es, und nicht immer: fo ift es nicht und fo nicht gang genau. Go fei es benn nicht mertwürdig, bag bas Baus mit gang besonderer Aufmertfamteit die Augen auf das richte, was wirtlich gefagt worden. Unter biefem fei ihm eine Be-mertung aufgefallen, Die, mit welcher ber Minifter ben Ginwand zu widerlegen gesucht, daß Rugland bei der Convention im Bortheil gewesen fein wurde. Nur dann wäre Rußland wollständig im Hachtheil gemesen, wenn gemiffe Doffnungen und Berüchte, Die ber Ministerprafitent felbft baran gefnupft, mahr gemejen maren, bag Bolen preußischerfeits in Befit genommen und ichleunigft germanifirt werden follte. Benn in Diefer Beife Die panflaviftifchen Beftrebungen geftort worben, nur bann mare Rugland wirklich im Rachtheil gemefen. Wenn aber jest, wie vorauszuseben, ber Aufftand niebergeworfen, bann werbe Rugland feinen Frieben mit ben Bolen machen tonnen auf ber Grundlage bes gemeinfamen Saffes gegen Die Dentichen, gegen Breugen. ware ein offenbarer Sieg ber Ruffen; dann ware erreicht, was die panlavistische Partei wolle; dann ware Polen nicht gefesselt an Rugland, sondern ein Widdertopf, der auf unfern Leib fich richtet. Das fei von jeher bas Bestreben ber panflavistischen Bartei gewesen, ber Murowell und ber Bielopoloti, ber Derzen und Batunin. Und wie weit etwa ber Gloßfürft Constantin biese Bestrebungen theile, bas gehöre vorläufig noch in das Gebiet ber Consecturalpolitik. Wenn ber Minister meine, baß Ruß- land keinen Bortheil von ber Convention gehabt hätte, sei er alfo mohl im Brithum. Und ebenfo liege Die Behanptung, baß es jich für une nur um Grengficherung handle. Wenn einzelne ber berichteten Thatfachen mahr fein follten, wie bie Auslieferung und die Wefangenfegung von übergetretenen Insurgenten, so beflage er bies, weil er überzeugt fei, bag baburd unfere Intereffen aufs Schwerfte beschädigt feien, wie denn durch die Politif des Ministeriums überall unsere Interessen beschädigt wurden. — Wenn der Minister dem Dause jage, es solle sich lieber mit seinen eigenen Angelegenpeiten befaffen, ale Conjecturalpolitit treiben, fo frage er benfelben, ob nicht Angelegenheiten genng in Deutschland vorhanden feien, Die mahrzunehmen eines preußischen Minifteriums würdiger gewesen waren, als der Abichluß jener Convention? Gei da nicht ber beutich - frangofijche Dandelsvertrag und bie Angelegenheiten am Bundestage und Schlesmig-Dolftein? Glaube ber Berr Minifter vielleicht, bag, nachdem er nun Diefe polnifche Frage ju einer europaifchen gemacht, er auf einem etwaigen europaifden Congreffe eine angemeffene Stellung haben murbe, wenn er dann noch Bertreter Bren-

buffoe gablen. Die Darie gebort nicht gang in die Sphare Des Frant. Dulgerth. Es ift eine theils gemuthvolle, theils beitere Spielrolle, welche einer fimmbegabten Soubrette immer beffer fteben wird, ale einer bramatifchen Gangerin. Doch sichern die mannigsachen, schon oft berührten Borzüge des Fraul. Hülgerth ihr auch einen ehrenvollen Erfolg in Ausgaben, die ihrem Naturell weniger zusagen. Diesmal erfreute die Sängerin namentlich durch die flangschöne Ausführung ber Finglarie bes erften Acies, in welcher von ber technischen Geite einige gelungene Eriller gang befonbere rühmensmerth waren. Berr Emil Gifder ftattete ben philiftibjen, polternben, aber gutmuthigen Baffenichmied mit allen Dilfemitteln feines Talentes und feiner Buhnenpragie 3m mufitatischen Theil ichoß er ben Bogel ab mit bem einfach bergigen Liebe: "Es mar eine toftliche Beit", welches Die Buborer febr animirte. Berr Bunt hatte aus feiner Dop. pelrolle mehr machen tonnen. Gein Spiel verhielt fich gar gu paffiv. Im Gefange verschaffte er fich Beifall burch Die befannte melodioje Schlagfielle: "Gern gab ich Glang und Reichthum bin". Frau Dill (Irmentraut) juchte ben aftbetijch nichts weniger als wohlthuend berührenden Charafter burch möglichit becente Baltung gu milbern. Ueberhaupt weiß diefe verdienftliche Runftlerin bergleichen an ber außeriten Grenze Der Weiblichteit ftebenben Bagnenfiguren immer magooll gu behandeln. Berr Jary ichien fich nicht recht in Die Behanolung Des ichmabifchen Mittere hineinzufinden. Um für Dieje Bogelich uche Des Mitterthums einige Tgeilnahme gu gewinnen, muffen ganz andere Debel ver Komit in Bewegung geseht werden. Im Gejange ist Derrn 3. einige Buindgattung anzuempsehten. Das Organ nimmt zuweilen Dimenfionen an, für die nicht alle Merven geftählt find.

Bens ju fein bie Ghre hatte? Glaube er, baf bie fchleswigholfteinschen Angelegenheiten auf Diefem Diplomatifden Bege beffer geordnet werben wurden, als wenn man fich mit England verftanbigt hatte? Er glaube, Die gange Bolitit ber Regie-

rung fei nichts, als Conjecturalpolitit. (Beifall.) Deinisterpräsident v. Bismard: Er habe nicht von Bortheil ober Rachtheil ber Convention für Rugland gefproden, fondern gefagt, bag, follte ber Bielopoleti'iche Plan jemale vorhanden gewesen fein, die Convention bas Berdienft haben wurde, berjenigen Bolitit Die Spipe abzubrechen, Deren Erfolg ber Borredner befürchtet habe. - Der Borre:= ner habe fich ferner beflagt, bag bas Minifterium nicht anbere Fragen, Die naber liegen tonnten, in Die Band genom= men. Wenn die polnische Frage nicht als Insurrection auf Die Welt gekommen, murbe man fie nicht angegriffen haben. In Betreff ber von Jenem berührten Fragen erinnere er übrigens baran, bag biefelben feit 12 Jahren nicht vorgefhritten feien, bas Ministerium alfo schwerlich ein Bormurf um besmillen treffen tonne, weil es fie in ben letten fleben Bochen habe ruben laffen. Much ihm (Redner) hatten bei Uebernahme feiner jegigen Stellung andere Dinge vorgeschwebt. 3d tann Ihnen aber nicht verhehlen, bag, wenn Gie in Diefer Beife und gu unterftugen fortfahren, Die Erreichung jener Zwede nicht gerade gefördert wird.

Deutschland.

- Der Abgeordnete Schulge-Delipich hielt am 28. in ber Mittageftunde in ber Tonhalle abermale einen Bortrag por einigen taufend Arbeitern. Er wendete fich biesmal vorjugsmeife gegen bie Angriffe, welche Berr Lafalle in feiner jungften Flugichrift gegen ibn und weiterbin gegen bie gefammte Fortschrittspartei im Abgeordnetenhause gerichtet bat.

- 3m Invalidenpart ift man mit ber Aufstellung bes Dentmale befchäftigt, welches die Eltern ber mit ber "Umajone" untergegangenen Cabetten biefen errichten laffen. Dasfelbe ift von geschliffenem fchlefischen Granit und befteht aus einem etwa 30 Jug bohen Obelist auf einem 41/2 Jug bohen Sociel, der auf brei Granitstufen rubt.

In Beith find am Sonntag funf bort erfcheinenben

Beitungen Die Druckereien verfiegelt.

Aus Dolftein, 29. Mars, wird ber "Berl. A. 3." gesichrieben: "Rritifcher, wie in Diesem Augenblide, ift wohl niemals bie Lage ber Bergogthumer gemejen. Bahrend banis fcherfeite alles gur Enticheibung brangt, ift Die Action Deutichlands vollständig gelähmt. Richts ift baber mabricheinlicher, als daß sie jest, wo Preußen aus einer Berwicklung in die andere gelangt, ihre lange vorbereiteten und bis ins fleinste Detail ausgearbeiteten Plane verwirflichen werden. In Co-penhagener Kreisen wird erzählt, es sei eine Art Convention zwischen Frankreich und Danemark abgeschlossen. Ein Krieg gegen Breugen fei in ben Tuiterien befchloffene Sache; man fei nur noch um ben nötzigen Bormand veilegen. Doffentlich werde diefer durch die polnische Frage geboten. Für den Fall jedoch, daß biefe Frage hierzu nicht ausreiche, babe Danemart fich verpflichtet, einen Streit mit Breugen gu provociren, um Frantreich auch ju einer Emmijdung in ber deutsch-banischen Frage Belegenheit gu geben. 3ch referire nur ein Gerucht; baffelbe wird jedoch von Leuten colportict, we de gewöhnlich aus guten Quellen fcopfen. - Das man im eiberbanischen Lager am Biele aller Buniche angelangt gu fein glaubt, geht aus bem Benehmen ber Barteifugrer bentlich bervor. 3ch weiß nicht, ob Gie bie Rede gelefen haben, welche Berr Bille am vorigen Sonnabend por feinen Bablern gehalten hat. Berr Bille ift ein hervorragendes Ditglied bes banifden Reichstags, er ift jugleich Redacteur bes ministeriellen Dagbladet und ein intimer Freund Des Berrn Sall. Berr Bille fagt: "Best fei ber Augenblid gefommen, vorwarts ju geben. Solftem muffe ausgeschieden werben, bamit bie Danen ihr eigenes Leben leben tonnten. Die Beit fei gunftig, Die holfteinischen Stande hatten fich für Den Schleswig-Bolfteinismus ausgesprochen, burch beffen Unnahme Danemart einen Selbstmord begegen murbe. Breußen fei immer tiefer gefunten. Der polnische Aufstand fei ein überaus gludliches Ereignig."

- Die "Nation" sagt, wenn fie gut unterrichtet sei, habe die Boee eines Congresses gur Regelung der polnischen Frage wenig Aussicht auf Berwirklichung. In Frankreich habe man fich nie Illufionen gemacht über Die Schwierigkeiten, Die bemfelben entgegen fteben; auf ber anbern Geite habe man fich nicht irreleiten laffen durch die Gerfichte über eine Annaberrung zwischen Preußen und Desterreich; letteres werde sich Betreffs gemeinsamen Auftretens in Betersburg nicht von

Betress gemeinsamen Austretens in Petersbitg nicht von England und Frankreich trennen.

Bon der französischen Grenze, 29. März, wird der "K. B." geschrieben: "Die jüngsten Mittheilungen der Rölnischen Zeitung sind eine Bestätigung dessen, was ich schon früher wiederholt angedeutet hatte. Man sollte in Deutsch-land nur Eines bedenken, ehe man so ungläubig über die polenfreundliche Absicht des Kaisers Napoleon den Kopfichittelt: dieser hat durch seinen Minister zu desstimmt hervorgehoben, wie weder das Frankreich der Restauration, und ienes der stüngeren Line, noch das Frankreich der ration, noch jenes der jungeren Linie, noch bas Tranfreich ber ameiten Republit etwas fur Die Bolen gu bewieten vermocht hat. La France de Napoléon III. ware arg bia nirt, wean es in einer Frage, Die jo gang außeror entlich volkstyumlich ift, in die Gustapfen ber von feiner Regierung verbonten Borganger trate. Dos ift eine reine Unmöglichteit. Conte que coute, wir behaupten das steif und fest, muß Frantreich eimas für die Bolen burchseten. Das Napoleon III. ben Umftanben Rechnung tragen und Diefen gemäß fich mes

nigftens für eine Beit lang mit einer Abfinbung gufrieben geben wird, bas mag fein. Sie find auf ber rich-tigen Fährte, und die Butunft mird lehren, daß die Kölnische Beitung besser unterrichtet gewesen ift, als jene, beren Amtes es ware, zu wissen, woran gearbeitet wird."

Mußland und Polen.

A\* Barfdau, 31. Marg. Ich fcrieb Ihnen vor einiger Zeit von einer Insurgenten-Schaar, die fich bei Mni-Bem bilbete. Diefe mar in ber That auf 150) Mann berangewachsen und mit ihrer Organisation eifrig beschäftigt, als ihr in ber vergangenen Boche von ihrem Guhrer eröffnet wurde, baf, ba bei ber jest erfolgten Concentration großer ruffifchen Streitkräfte im Lande an einen weiteren Rampf nicht zu benten fei, ber Berfuch folden bennoch weiter fort-Buführen, widerftunig mare, weshalb er fie für jest entlaffe, in ber leberzeugung jedoch, baß Alle, Die jest fo tampfesmuthig erschienen feien, auch fpater nicht faumen wurden, wenn bas Baterland fie wieder rufen werbe. - Gine abnliche, aber nicht motivirte, Aufforderung ift bier in Baricau benjenigen jungen Leuten, Die mit bem Berben und Beforbern ber Rampfer betraut maren, vom Central. Comité gugegan. gen, dabin lautend, bie Werbungen einzustellen, damit Riemand hinausziehe. In Folge biefer leteren Aufforderung hat natürlich bas Sinausgeben ber jungen Leute "nach ben Balbern", wie man es neunt, aufgebort, worin gewiffe Correspondenten gewisser Zeitungen bie Absicht ber Revolutions-Bartei ertennen wollen, binnen Rurgem in unserer Stadt einen Rramall zu veranstalten, mas aber burchaus unbegrunbet ift. Es icheint vielmehr ber Blan gefaßt gu fein, bem Aufftand von ba aus Salt ju gebieten, bon wo er ausging, um bas Land nicht bis aufe Lette verbluten ju laffen. Damit paßt auch gufammen die im "Diennit Bomogechny" ge-melbete, Ihnen mitgetheilte Entlaffung feiner Leute burch ben Infurgenten-Anführer Bobleweti im Blochifchen. Es fragt fich nun, mas bentt bie Regierung gu thun, um enblich einen normalen Buftand herbeizuführen, ba es ihr nunmehr flar ift, baß fie mit ihrer bisherigen Urt ber Regierung nimmermehr auf aufrichtige Unterfiugung felbft von Seiten ber Beamten hoffen barf, und baß ein Spftem wie bas, mit bem 30 Jahre lang fo ju fagen regiert murbe, jest total unmöglich geworben ift. -Bon ben verschiedenen Blanen gur Ordnung ber polnischen Frage, mit benen man bier im Schloffe beschäftigt ift, erhalt fich seit einigen Tagen berjenige, wonach ein Theil ber ebe-maligen polnischen Provinzen, und zwar bie setigen Gonvernemente Bilna, Groono und ein Theil Bolhyniene mit bem jegigen Ronigreiche vereinigt unter eine Bermaltung fommen follen, und foll bas Ronigreich in allen Beziehungen eine völlige Autonomie erhalten, außer in Militairfachen. Es wird gwar beabsichtigt, besondere polnische Regimenter gu organifiren, ihnen aber immer Standorte in Rugland anzuweifen. foldes Arrangement, wenn es gu Stande tommt, im Berein mit einer guten, ehrlich gemeinten und redlich ausgeführten Berfaffung, maren in fofern febr ju munichen, ale baburch bie Erwartungen ber großen Daffe ber Batrioten befriedigt fein würden, und wenn fich noch Ultras finden follten, bie burch= aus an bas gange alte Bolen benten, fo werben fie mahrlich im Bolte feine Stupe finden, und fie werden vereinzelt und ohne Ginfluß bleiben. - Go eben bore ich von unterrichteter Geite bestätigen, bag ber Gobn bes Chefs ber Regierung, ber

Graf Sigismund Bielopoleti, ben Pringen Napoleon wegen ber über ben Markgrafen gemachten Aenkerungen jum Duell herausgeforbert hat. Der Brief, in bem es gefchal, foll in fehr heftigen Musbruden abgefaßt fein.

Bon ber polnifden Grenge, 30. Marg. (Dftf. 3.) Langiewicz fist noch immer im Schloß zu Rratau gefangen. Er hatte vom Lager in Goszcza aus wiederholte Aufrufe an Die Bevolkerung Rrataus und Galigiens erlaffen, in benen er jur thatigen Unterftunung bes Aufstandes und Betheiligung an bemfelben aufforberte. Diefer Aufrufe wegen ift er Geitens ber Defterreichischen Regierung jur Untersuchung gegogen worden, und zwar megen Störung ber öffentl den Rube. Seine Berurtheilung Durfte taum zweifelhaft fein. Die Untersuchung wird in Rrafau geführt. Auch Bentloweli befin-bet fich in Krafau in biterreichischer Gefangenicaft.

— (Dftb. 3.) Der Buging aus Galigien wird mit jedem Tage ftarter, ber Partisanenkrieg, ber nach dem eigenen Urtheil ber Ruffen für fie ber gefährlichfte ift, gewinnt aufe Meue an Musbreitung. Wie uns gemelbet wird, werben diefelben von Frankreich aus mit Baffen und Officieren verfeben, Die einen unbestimmten Urlaub haben. Leiber foll Mieroslamsti gerabe

unter biefen letteren biele Freunde haben.

Rrakau, 29. März. (Schl. 2) Die täglich einlausen-ben Berichte über Kämpse, Siege, Niederlagen der Insur-genten zc. finden setzt nur wenig Beachtung. Die Polen ope-riren nur in einzelnen Corps, so daß das Schickslabes einen auf das Ganze ohne Einfluß bleibt. Es ist dieses ein Vorgeben, bas ben Rrieg noch lange hinausziehen fann, ba bierburch die ruffifche Urmee febr ermudet wird, mabrend es ben Bolen möglich ift, jeben Augenblid neue Rrafte an fich ju Bieben und fogleich wieder an einem Orte tampfbereit gu er-Scheinen, nach einem turgen Gemegel aber wieder an einem anderen Dite aufzutauchen. In Michalowice, bas Die Ruffen bereits wieder verlaffen haben, nachdem fie Die polnifchen Moler abgenommen, ohne fie burch ruffiche gu erfegen, fanben fie in ben Betten ber fluchtig gewordenen Beamten 50 Bewehre und wollten beshalb ben noch anwesenden Director gur Berantwortung gieben. Als Diefer tros feiner Betheuerung, bavon nichts gu miffen, ben Capitan ben Degen gieben fah, fand er es für gerathen, alsbald bas Beite gu fuchen. Rratau, 28. Marg. Ueber ben Abjutauten bes Gene-

rale Langiem'ra. Fraul. Buftowojteff, giebt die "Rrat. 3tg." e biographische Rotigen : "Fraul. Denriette folgende veri aus Wierzchowisto (Gouvernement Lublin) Bustowoitoff gebürtig, 18 3ahre alt, Tochter bes vor 5 Jahren in Turo wice verftorbenen ruffischen Generals Theophil Bustowoitoff; die Mutter, eine geborne Roffatowsta, Tochter des polnischen Majors Marian Rossakowska, lebt in Turowice au ihrem Gut. Bor zwei Jahren wurde Benriette Buftomojtoff megen regierungefeindlicher Demonstrationen nach Bytomir in Bemahrfam gebracht, entfloh nach 10 Monaten in Die Molbau, lebte in Bufareft und traf am 22 Januar I. 3. in Gah. blowice bei Langiewicz ein, beffen Schidfal fie feither ge-

Danzig, ben 2. April \* [Gerichte - Berhandlung am 30. Dlarg.] Der Saustnecht Johann Carl Rriftowety, welcher in ber Beit von Juli bis September a. p. im Dienfte bes Dotelbefigers Dener und in ber Beit vom December bis Januar im Dienfte bes Soteliers Grünwalb ftanb, bat bem 2c. Meher verschiebene mit bem Beichen "hotel be Thorn" gezeichnete Meffer geftob. len, und im Dienste bes zc. Grunwald fich ju 2 verschiebenen Malen ber Unterschlagung von Gelbern foulbig Der Gerichtshof erkannte gegen ihn auf 4 Dtouate Gefängnis und Interdiction.

Memel, 30. Marg. Der Magiftrat machte heute bekannt, baß morgen eine Compagnie Infanterie und eine Estabron Dragoner hier eintreffen werben. In bem Grengftabtchen Bolangen ift auch eine ftarte ruffifche Befatung eingetroffen. Es heißt, baß feewarts ber Berfuch gemacht werden foll, Die pol-nifche Infarrection zu unterftugen. — Die hiefige Brigg Maja, Rapitan Siebolds, ift unweit Stagen gestrandet, Die Mannschaft gerettet. Desgleichen ift auch vor einigen Tagen auf ber furischen Rehrung bei Schwarzort ein banischer Schooner

Bromberg, 30. März. (B. B.-3.) In ber heutigen außerordentlichen Beneral-Berfammlung ber Bergbau-Actien-Gesellichaft "Beichselthal" waren 498 Actien mit 312 Stimmen vertreten. Die Berfammlung erlangte Die Ueberzeugung von ber Lebensfähigkeit bes Unternehmens und autorifiete Die Bermaltung, Behufe Beschaffung ber erforderlichen Betriebs-Capitalien Die Actionace und auch bas weitere Bu-blifum nochmals aufzufordern, Die 48,000 Thaler nicht begebener Brioritats = Stamm - Actien gu übernehmen und zwar außerften Falls felbft jum Courfe von 90 pCt. Es wurde beschlossen, ben Schluß der Zeichnungen auf den 1. Juli fest zu setzen. Sollten die dahin die Bemühungen resultatios bleiben, so sollte dann die Ausstöllung der Bejellichaft eintreten. Much Diefer Beschluß murbe einftim-

Schiffe-Machrichten.

Abgegangen nach Dangig: Bon Ditmahorn, 26. Marg, Froutje, Deine; - Karfina, Batervorg; - von Grangemouth, 26. Marz, Radiant, Steven; - von Greifswald, 26. Marz, Ballas, Eggert; - Reftor, Bendt; - von Riel, 28. Marz, Fran Margrethe, Marten; — Catharina, Stoltenberg; — Elife, Lamp; — von Run-corn, 24. März, Courier, Brandhoff. Ungetommen von Danzig: In Bridgewater,

27. Marz, Freiherr Otto von Manteuffel, Rlehn; — in Grimsby, 27. Marz, Abler, Bielte; — in London, 27. Marz, Johann Feieorich, Sauerbier; — 28. Marz, Juno,

In Labung nach Dangig: In Antwerpen, 29. Marg, Cacilia, Solthaus; - Unna Beging, Garrel.

Familien : Machrichten.

Trauungen: Berr Robert Graf mit Fraul. Bertrube

Birfchfeld (Rönigsberg).

Tobesfälle: Berr Rittergutsbefiter Mathias Ro-galla (Lindenau): Die berw. Fran Stadtkammerer Ammon (Königeberg); Frau Johanna Krulle geb. Saager (Gutt-ftabt); Frau R. Rathsad (Gumbinnen); Herr Rausmann Eo. Raifer (Endtfuhnen); Berr Raufmann Michael Ciestit (Arns); Frau Charlotte Mortfeldt geb. Wellner (Ronigsberg).

Beranimorilicher Rebacteur D. Ridert in Dangig.

Befanntmachung. Mars 1863 Bufolge Berfügung vom 31. Marz 1863 ift an demielben Tage die in Danzig bestehende Hanvelsniederlassung des Kaufmanns Johann Carl Wilhelm Leopold Schweichert unter

W. Schweichert in bas bieffeitige Sanveles (Firmen:) Regifter

sub No. 531 eingetragen. Danzig, ven 31, März 1863. Königl. Commerz.= und Admira= litäts=Collegium.

v. Grodbed.

Befanntmachung. Bufolge Berfügung vom 31. Marg 1863 ift an bemfelben Tage die in Danzig bestebende Sandelenieberlaffung bes Raufmanns Jacob Benjamin Sirich felber ebendafelbit unter ber Firma:

3. B. Birfchfelber in bas bieffeitige Sandels: (Firmen-) Regifter sub No. 538 eingetragen. Dangig, ben 31. März 1863.

Rgl. Commerz= und Admiralitäts=

Collegium. Beim bevorstehenden Gemesterwechsel empf be em wir bie in biefigen und auswartigen Schulen eingeführten

Lehrbücher, Atlanten, Singhefte, Noten 2c.

NB. Die Ginbande find bauerhaft und

mit großer Sorgialt argefertigt.
Léon Saunier, Buchfandlung f. deutschen. ausländ. Literatur.

Danzig, Stettin u. Elbing. Dampfschifffahrt

Antwerpen — Danzig. Es find Arrangements gemacht, nach wel-den Guter von Untwerpen per Dampfichiff via Sull bierber gu einer Durchgangsfracht, Dull bierher zu einer Durchzangsfracht, welche alle Unkojten in Hull und unterwegs einschließt, verladen werden fönnen. Die Fracht dürtte ca. fl. 20 boll. und 15 % per Last sein. Frachtarise werden in Kurzem erfolg n. Auskunft ertheiten: in Antwerpen die Schiffsmäller Herren Van den Bergh fils, in zull: die verren Sahlgreen & Carrall, bier: Alley. Gibione.

Auf dim aol. Gute Klein-Blowenz bei Jab-lonowo steben 328 Sind starte Hammel ouf der Most und sollen Mitte Mai geschoren verkauft werden. Kauflustige werden hierauf ausmerksam gemacht.

Das Dominium.

Schul=Unzeige.

Dem Buniche vieler geehrten Eltern gufolge, werden wir mit bem Beginne bes Sommer : Semestere, (Donnerstag, den 9. April) Die Schülerinnen und Schüler unferer Brivat-Schule, nicht mehr wie bisber gufammen, fondern Madchen und Rnaben in verschiedenen Bimmern unterrichten und empfehlen bierdurch für Anaben (in zweijährigen Curfen) eine gang befonders grundliche Borbereitung fur bobere Lebr-

en. Rur Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler find wir täglich von 10 Uhr Vormittags bereit. M. G. M. Fifcher, Sundegaffe 87.

Reue Tänze bon C. fauft. Mon Bijon, Polta-Mazurta Le Tournot, Quabrille à la Cour (7½ Sgr.) (10 Sgr.) (7½ Sgr.) [33] Le Tournoi, Quadri Jubilaums-Marfch Vorräthig in der

Th. Eisenhauer'schen Musika= lien-Handlung, Canggasse 40, vis-àvis dem Rathhause.

3ch empfehle mein wieber febr vergrößertes Malikalien-Leih-Institut

einem mufifliebenden Bublitum gur gewogentli:

den Benutung. Die Bedinjungen find wie befannt, fo guns ftig als möglich, Reubeit ber Mufikalien,

rviche Beschaffung berfeiben, fo wie die großeste Reichhaltigfeit, find unfere Sauptprincipien. Der Catalog meines Infituts ift jest vollständig erschienen. [3384]

Constantin Ziemssen, Buch- u. Musikalienhandlung. 

Geschäfts-Verlegung.

Bom 2. April wird mein Ladacks
Pseisen: und Spazierstock-Geschäft von der Jopengasse 51 nach der Jopengasse 43, vis-a-vis dem New-Yorker-Kasseehause, verlegt. Ein bochzuverehrendes Busblitum, so wie meine werthgeschäften Kunden, die seit vielen Jahren mich mit ihrer Kundschaft beehrt haben, auch serner in meinem neuen Geschäftstotale, Jopengasse 43, reel zu bedienen, wird mein eistrigstes Besteben sein; für gute und saubere Urdeit werde ich Sorge tagen.

Das L. ger ist auf das Vollständigste assortiet affortirt

G. Gepp, Kunftorechsler, früber Jopengasse Ro. 51, jest Jopengasse ga, vis a-vis dem New-Porters Kassechaus. Non mil to mil to mil to mil to mil to mil to

In Neufahrwasser ist ein großer Blag am Ha-fenkanal zur Lagerung von Waaren 2c. zu vermiethen. Näheres Fischmarkt 15. [26]

Unzeige.

Mein seit 25 Jahren bestehendes Bieb-Commissionsgeschäft am hiengen Blate empfi bit schundingsgeschaft din hiengen Blate empfi bli sich den herren Gutsbesitzern zum Verkauf jetten Biehs jeder Art, sowie Produzenten hiermit, indem prompte Aussührung des übertragenen Geschäfts zugesichert wird. Berlin, den 18. März 1863. C. Wagener,

Bieh-Commiffionshändler, Landsbergerfte. 10. Königl. Preuss. Letterie-Loose, 1, 2 oder 2, sowie 2 und 36 Anthelle, zu der am 17. April c. beginnenden letzten Hauptklasse, 28,000 Gewinne bis 150,000 Thir., sind stets am billigsten zu haben bei [5533] A. Cartett eri ju Stettin.

Salz! Salz!! Salz!!!

Gewöhnliches weisses englisches kann durch Clay & Newman, Salz-Werke, Droitwich, England,

bezogen werden zu folgenden Preisen: 10 s. 6 d. per ton frei an Bord in Gloucester, 12s, 6 d. in Bristol, 15 s in Hull, 17 s, 6 d. in London. Zahlung per Cassa abzüglich 1½ % Disconto, oder approbirte 3 Monats-Wechsel auf London.

Droitwich, l. Januar 1863. [3600]

D. Bumsted & Co., Agenten in London.

Da ich heute meine Restaura= tion (Centralhalle) an Beren Fried= rich Fechter verafterpachtet habe, danke ich dem hoben Bublikum für den geehrten Besuch, und bitte, bas mir geschenfte Vertrauen auf mei= nen Nachfolger zu übertragen. [32]

Danzig, ben 1. April 1863.

Otto Matern.

Sin junger Mann, ber die Landwirthschaft erlernen will, findet auf dem Gute Tytt-lewo bei Culm eine Stelle.

Bur eine großere Beguterung in Aur-borend, wirb ein verheiraiheter Inspector, ver polnischen Sprache machtig und beifen Frau bie innere Biribicaft und Ruche bejorgen tann, gewunscht. Antritt ber Stelle am 13. April c. Bewerber bierzu wollen fich joleunigft an mich

B. Stein in Königsberg, Unterhaberberg 59.

Gin unverheiratheter Jufpector, polnijden Sprache mabtig, und ein ber-beiratheter Rammerer, ebenfalls diefer Sprache machtig, tonnen von fogleich Stellen erhalten in Rurland. Untritt ber Stellen fpateftens ben

Commis für Manufacturwaarengeschäfte tonnen in Dit- und 2B itpreugen gute Stellen von fogleich erhalten. Diferten nebit Einsendung der Zeugniffe und Anipruche bei 23. Stein in Ronigsberg in Breugen.

Wom 7. April ist meine Wohnung Kai Mo. 15. B. Stein, in Königsberg i. Pr.

3 wei braune leichte Wagenpferde, Stute und Ballach, 6 und 7 Jahre alt, 5' 3" groß, neben Umitande halber billig gum Bertauf. Bo?

Tagt die Erp. d. Zig [27]
Tür einen jungen Mann von auswarts wird eine Stelle als Lehrling in einem Eijens und Kurzwaren-Geschäft gesucht. Näheres unt. No. 5559 durch die Expedition dieser Zeitung.

Ein Literat, wohl empfohlen, sucht vom 15. April c. eine Hauslehrerstelle. Gef. Abr. unter E. W. 5534 in ber Epp. d. Zeitung.

unter E. W. 5534 in ber Erp. d. Zeitung.
Angekommene Fremde am I. April.
Engtisches Haus: Rittergutsbel. Steffens
a. Johannesthal. Kim. Kopp a. Handu.
Hotel de Berlin: Papier: Fabrikant Groß
a. Kutha. Kaufl. Menvels a. Elbing, Sachs u.
Reibenstein a Berlin, Redlich a. Srettin.
Heibenstein a Berlin, Redlich a. Grettin.
Heibenstein a. Kunft a. Kohnann, Kubr u. Eturst a. Reustadt. Kadett Kittel a.
Eulm. Gutsbes. Krausened a. Schanow. Reg.:
Rath v. Bülow a. Brid.
Schmelzers Hotel: Königl. Sächl. Hofschmelzers Hotel.
Türmer a. Brestau. Fabrikant Billert a Berstin. Kaufl. Stern a. Berlin, Bernara a. Bremen,
Brisches Haus: Gutspächer Hüsenett a.

Deutsches Saus: Gutspächter Bujenett a. Jaleicort. Stud. theol Bieler u. Giraufert a. Rönigsverg. Mühlenbei. Gellhorn a. Opterode. Konfgsberg. Aufgenber. Genholm a. Oftetber Kauft Münster a. Magdeburg, Täfe a. Neu-wied, Saenger a. Carthaus, Wegener a. Memel. Hotel d'Oliva: Gutsbes. Semte a. Rohdau. Kauft. Sander a. Beilin, Gollnid a. Königs-berg. Dekonom Nagel a. Campehnen.

Drud und Berlag von A. W. Kafeman,n in Danzig.